## Nrº 38.

# DZIENNIK RZADOWY

#### WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okregu.

# KRAKOW IE DNIA 31 PAZDZIERNIKA 1824 ROKU

Nro. 3746.

### SENAT RZĄDZĄCY &c.

Na przedstawienie Wóyta Gminy Liszki, mianuie Senat Zastępcą Wóyta Pana Wawrzeńca Boruckiego do Dominium Smierdzaza, w mieysce P. Franciszka Szczęśnikiewicza, czynność tę rezygnuracego i mianowanie takowe Dziennikiem Rządowym ogłaszając, wzywa nowo mianowanego Zastępcę do diezwłocznego obięcia poruczonych Mu obowiązków.

W Krakowie d. 13 Października 1824.

Wodzicki.
Mieroszewski Sekr. Jen: Senatu.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi &c.

W dopełnieniu Rozporządzeń Wysokiogo Senatu Rządzącego z dnia 15 Września r. b. ad Nr. 3443 wydanego, ogła-

sza Wydział co pastępuje: - Gdy doświadczenie codzienne wskazuie iak znaczne szkody zrządzaią świnie pasące się na pastwiskach, polach, i przy gościńcach a to przez rycie powierzchni pastwisk i czynienie ich na czas pewny nieużytecznemi, tudzież skopywanie parapetów okożo dróg i gościńców, czemu i nayściśleyszy dozór zapobieżeć dostatecznie nie zdoła; przeto w celu zapobieżenia tym szkodom na Ogólne dobro Rolnictwa kraiowego, i kosztowne utrzymowanie dróg wpływ maiącym, a oraz pogodzenia potrzeby utrzymania na gruncie tego gatunku trzody, z porządkiem i dobrem publicznym rozporządza Wydział, aby każdey świni nie żywioney w zaniknieciu lecz puszczoney na pole przeprowadzonym było przez nozdrze ryja kółko z kawałka drutu który na dwoch końcach swoich ma bydź tak skręconym, ażeby sie niemógł rosprostować, lub latwo dać wyiąć, posób ten nie zadaie żadnego szwanku i nie przeszkadza paszeniu się na powierzchniziemi, a zapobiega ryciu dołów i dalszym ztad szkodom. Dopilnowanie ninieyszego Rozrządzenia tak Władzom Policyinym mieyscowym, iak Wóytom Gminnym zaleca się, z tym doda-tkiem aby Wóyci Gminni odebrawszy od Zastęp: Wóytów dowody nastapionego Ogłoszenia ninieyszego Rozporządzenia Gromadom Wieyskim, takowe Wydzialowi odeszlą,

W Krakowie d. 19 Października 1824.

Senator Prezyduiący
X. Kudrewicz.
Rayski Adj. Wyd.

Nro. 5409. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi &c.

Uskutecznisiąc Uchwałę Senatu Rządzącego pod dniem 13 Sierpnia 1824 N. 2969 zapadłą podaie ninieyszym do publicz-

ney wiadomości, iż w dniu 24 Listopada r. b. odbywać się bedzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnetrznych, i Policyi o godzinie 10 z rana publiczna Licytacya, Entrepryzy wystawienia nowey Plebanii w Wsi Sance, a to podług Planu, i Anszlagu, przez Senat Rządzący zatwierdzonego, a Summe 7452 Zł. 20 gr:z dodaniem potrzebnych dni pomocnych obeymującego, którev to fabryki uskutecznienie każdy przyjąć na siebie życzący, w dniu i mieyscu, wyżey oznaczonym znaydować się zechce, gdzie tak o planie i Anszlagu, iako też warunkach Licytacyi bliższą będzie mógł powziaść wiadomość.

W Krakowie d. 15 Października 1824.

Senator Prezyduiacy Ťrzciński. Rayski Adj: Wyd:

Nro. 5057.

#### Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.

Nadesłany Opis nieiakiego Michała Musiaczka za Wystę-pek kradzieży na karę ciężkiego więzienia 4 miesięcy skaza-nego, z Więzień kryminalnych Wiśnieckich zbieglego, Wydział poniżey domieszczając, zaleca właściwym Urzędom Policyinym Miasta hrakowa i Jego Okręgu śledzenie onegóż, i za wyśledzeniem dostawienia pod mocną strażą do tuteyszych Aresztów Policyinych ze stósownem do tego rapportem.

W Krakowie d. 14 Października 1824.

Senator Prezyduiący Trzciński. Konwicki S. W.

Ad Nrum. 5007

Opis Osoby.

Michał Musiaczek rodem z Lipia do Państwa Wsi Żelichów w Cyrkule Tarnowskim należącey, lat 23 maiący, Religii Rzymsko-Kafolickiey bezżenny Włościanin, wzrostu szredniego, twarzy pełney wściągłey, Czoła wysokiego, Nosa szerokiego, Oczów czarnych, Włosów ciemno-blond nisko strzyżonych, Wąsów ciemnych mało co puszczaiących się, ieszcze niezarasta, mówi po polsku zaiąkliwie, i z wielką trudnością słowa wymawia. W czasie ucieczki miał na sobie ubiór aresztancki to iest: kurtkę z drelichu grubego surowego do kolan, podobneż raytuzy, czapkę z sukna grubego.

Za Zgodność

Konwicki S. W.

Nro. 5074.

Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.

Umieszcza się poniżey Opis nieiakiego Macieia Superaty o kradzierz w Krolestwie Polskim wyrządzoną obwinionego, a w transporcie do Miasta Chęcin zbiegłego końcem śledzenia fegoż tak w Mieście Krakowie, iako też i Okręgu iego.

W Krakowie d. 16 Października 1824.

Senator Prezyduiący

X. Kudrewicz.

Rayski Adj: Wyd:

Ad Nrum, 5074.

Opis Osoby:

Maciey Superata wzrostu dość dobrego, twarzy śniadey, oczów siwych, nosa średniego, włosów blond, lat maiący 34 w ubiorze Wieyskim, rodem z Wsi Sędziszowa powiatu Kieleckiego w Woiewodztwie Krakowskim.

Za Zgodność Rayski Adj: Wyd: